Un

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 229. Montag, den 25. September 1837.

Angekommene Fremden vom 22. September.

Heischer, Friedrich und Eurow aus Berlin, t. in No. 15 Breitester, die Herren Raust. Gold und Egrelle aus Berlin, bie Herren Berger, Friedrich und Eurowaus Berlin, t. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Darmen, Kreisphysitus und Hr. Kreis, Steuer = Einnehmer Schul aus Wreschen, die Hrn. Kaust. Fleischer, Friedrich und Eurow aus Berlin, t. in No. 15 Breitestr.; die Herren Kaust. Gohl und Spielse aus Berlin, die Hrn. Kaust. Braunstädt und Isleiber aus Stettin, t. in No. 15 Erzenflicher, t. in No. 20 Breslauerstraße.

1) Poiktal: Citation. Auf bent unter No. 47. am Marke zu Posen belegenen, zuerst den Conditor Anton und Marianna gebornen Koztowicz Todiaszewskischen Schelcuten gehörig gewesenen, später durch den Kausmann Ifrål Hirsch Todres Munk an seinen Sohn, den Kausmann Saul Ifrael Munk und resp. zulezt an den Mendel Schiff kaustich übergegangenen Grundstück ist Rubr. III. No. 9 eine Forderung von 190 Stück Fried'ors, welche die ursprünglichen Bes

Zapozew edyktalny. Na nieruchomości tu przy rynku pod No. 47 leżącéy, poprzednio do Antoniego Tobiaszewskiego cukiernika i malżonki iego Maryanny z Kozłowiczów Tobiaszewskiey należącey, późniey zaś na Israela Hirsch Todres Munk kupca syna tegoż Saula Israela Munk a wkońcu na Mendla Schiff sposobem kupna przeszłey, zaintabulowaną iest w Rubryce III. pod No. 9 pretensya 190 Friedrichsdorów, które pier-

figer Konditor Anton und Marianna geb. Roglowicg Tobiafgewsfiften Cheleute mittelft gerichtlicher Schuldverschreibung vom 16ten September 1802 von bem Rriminalrath Samuel Guberian geliehen haben, eingetragen. Diese Dbligation ift verloren gegangen und es werden daher alle diejenigen, welche an diefem Infirumente als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonflige Briefe-Inhaber Un= fpruche gu haben vermeinen, biermit porgelaten, in bem auf ben 8. Decem= ber c. Bormittage um II Uhr in unfe= rem Inftruktione = 3immer bor bem De= putirten Landgerichterath Bonfiedt anberaumten Termin gu erscheinen und ihre etwanigen Unspruche an bie queft. hupo= thefarische Dbligation bom 16. Septem= ber 1802 geltend zu machen, widrigen= falls fie damit ausgeschloffen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben, und bie Amortifation des genannten Do: gumente erfolgen wird.

Pofen, ben 25. Juli 1837.

Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

wiastkowi posiedziciele Antoni i Maryanna z Kozłowiczów małżonkowie Tobiaszewscy na mocy sadownie zdziałaney pod dniem 16. Września 1802 r. obligacyi od Samuela Guderiana Radzcy kryminalnego pożyczyli. Ponieważ obligacya rzeczona zaginela, przeto wzywaią się ninieyszém wszyscy, którzyby do wystawionego na dług rzeczony instrumentu, iako właściciele, cessynaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze pretensye iakowe rościli, aby się w terminie dnia 11. Grudnia r. b. przed południem o godzinie w izbie naszéy instrukcyinéy przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bonstedt zglosili i pretensye swe do rzeczonéy hypotecznéy obligacyi z dnia 16. Września 1802 roku udowodnili, inaczey zostaną z takowemi wykluczeni i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném będzie, wspomniony dokument zaś umorzonym zostanie.

Poznań, dnia 25. Lipca 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt . Gericht gu

Dofen.

Das hierselbst auf ber Ballischei sub No. 60. belegene, ben Johann und Ma= rianna geb. Jefchte, Langefchen Cheleu= ten jest beren naturlichen, sowohl aus ber erften Che bes Lange als aus feiner zweiten Ghe berftammenden Erben gebo= rige Grundftud, abgeschatt auf 1500 Rthir. jufolge ber, nebft Atteft über ben Realauftand und Bedingungen in ber Res aiftratur einzusehenden Zare, foll auf Un= trag eines Miteigenthumers, Theilungs= halber am 9. December 1837 Bor= mittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichts= ftelle subhaftirt merben.

Alle unbefannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in biefem Ter= mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger:

a) bie Erben ber Marianna Lange, geb. Jeschke,

b) ber Raufmann Joseph Lange,

Die Eva geb. Lange, verebelichte 3totnida, modo beren Erben, wo= zu auch die Marianna geb. 3tot= nica, verebelichte Maciejemefa, ge= horen foll,

d) die Antonina geb. Lange verebelichte Rrachowska ober Grachowska, auch Grochowska genannt, modo beren Erben, wozu auch die beiben Toch=

Sprzedaż konieczna. Sda Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu w mieyscu na Chwaliszewie pod No. 60 położona, Janowi i Maryannie z Jeszków małżonkom Lange i sukcessorom naturalnym, tak z pierwszego małżeństwa Lange iakoli i sukcessorom iego pochodzącym z drugiego małżeństwa przynależącz, oszacowana na 1500 Tal. dla rozdziału na wniosek współwłaściciela wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z attestem wzglę. dem stosonku realnego i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9 go Grudnia 1837 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

- a) sukcessorowie po Maryannie z Jeszkow Lange,
- b) kupiec Józef Lange,
- c) Ewa z Langów zamężna Złotnicka czyli iéy sukcessorowie do których także i Maryanna z Złotnickich zamężna Maciejewska należeć ma,
- d) Antonina z Langów zamężna Krachowska czyli Grachowska, także Grochowska nazwana czyli iéy sukcessorowie, do których

ter Salomea und Corbula gehoren follen,

e) der Silarins Lange, ein Sohn erffer Che bes Johann Lange, modo beffen Erben,

f) die Wittwe bes Johann Lange geb. Subner,

werden hierzu bffentlich borgelaben. Pofen, ben 22. Juli 1837.

Offener Arrest. Ueber den Nachlaß bes zu Czempin am 23. Febr. 1825 verftorbenen Rleifchhauers Dalen= tin Gzufalefi, woruber am 27. Geptem= ber 1827 ber erbichaftliche Liquidations= Prozeg eröffnet worden ift, wird hierdurch Alle Dieje= der offene Urreft berhangt. nigen, welche zu biefem Rachlaffe gebb= rigen Gelber ober geldwerthe Gegenftanbe in Sanden haben, werben angewiefen, folde binnen vier Wochen bei bem unterzeichneten Gericht anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer Rechte jut gerichtlichen Merwahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung gehen fie ibrer baran habenben Pfand = und ande

rer Rechte verluftig.

Jede an die Erben oder sonst einen Dritten geschehene Zahlung oder Auslie, ferung aber wird fur nicht geschehen er, achtet, und das verbotwidrig Gezahlte oder Ausgeantwortete, fur die Masse anderweit von dem Uebertreter beigetrieben werden. Kosten, am 8. Sept. 1837.

Königliches Land= und Stadt= Gericht. także dwie córki Salomea i Kordula należeć maią,

e) Hilary Lange, syn z pierwszego małżeństwa Jana Lange czyli iego sukcessorowie,

f) wdowa po Janie Lange z domu

Huliner,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 22. Lipca 1837.

Areszt jawny. Na pozostałość zmarłego w Czempiniu dnia 23. Lutego 1825 r. Walentego Szukalskiego rzeźnika, nad którą proces spadkowolikwidacyjny dnia 27. Września 1827 otworzony został, areszt jawny ninieyszém kładzte się.

Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i zzastrzeżeniem swych praw do depozytu Sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego, postradaią miane do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaś na ręce sukcessorów lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nionastąpione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekrzaczaiącego ściągnioną zostanie.

Kościań, dnia 8. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 4) Bekanntmachung. Jum bffentlichen Verkauf mehrerer im Wege ber Exekution abgepfändeten Getraibesorten, einer Kuh, 2 Pferde, 59 Stück Schaafe und verschiedener Wirthschafts! Geräthschafte, haben wir einen Termin auf den 17. Oktober c. Vormittags 9 Uhr in loco Czempin, vor dem Herrn Land- und Stadtgerichts-Sekretair Lawnicki angesekt, wozu wir Kauflustige einladen. Kosten, den 15. Sept. 1837. Königl. Preußisches Lands und Stadtgericht. Obwieszczenie. Do sprzedaży przez publiczną licytacyą w drodze exekucyi zatradowanych różnych gatunków zboża, iednéy krowy, pare koni, 59 sztuk owiec i rozmaitych sprzętów domowych, wyznaczyliśmy w Czempiniu przed JP. Ławnickim Sekretarzem termin na dzień 17go Października r. b. zrana o godzinie 9tey, na który ochotę maiących kupienia ninieyszem wzywamy.

Kościań, dn. 15. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Ueber ben Nachlaß bes in Frausstadt verstorbenen Landgerichtsraths Joshann Heinrich Ruschfe ist heute ber erbschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 29. Novem = ber 1837, Vormittags um 9 Uhr, vor dem Herrn Land = und Stadtgerichtsrath Rohrmann, im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Fraustadt, am 7. September 1837. Koniglich Preuß. Land, und Stadtgericht. Nad pozostałością zmarlego w Wschowie Sędziego Ziemiańskiego Jana Henryka Ruschke, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 29. Listopada 1837 o godzinie 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Rohrmann Sędzią Ziemsko-miekskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wschowa, dn. 7. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Ediktalvorladung. Ueber ben Machlaß des Handelsmannes Samuel Pinzus Landsberg hieselbst und bessen ersten Shefrau Berta Bele geb. Moses, ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erbssenet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 29. Nove meber c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Oberlandes-Gerichts-Assessor Moset, im Partheienzimmer des hiesigen Geerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Meferis, am 30. Juni 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das hieselbst in der Louisenstraße sub No. 666., 669., 670. und 671. belezgane, den Maschinenbauer Neugebauersschen Schmiedewerkstatt und Garten, abgeschätzt auf 1029 Athlr. 25 fgr. 10 pf. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 29. November 1837 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Samuela Pinkus Landsberg handlerza ztąd i pierwszey iego małżonki Berty Bele z Moyżeszów, otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 29. Listopada r. b. o godzinie 9tey przed południem wizbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Assessorem Model.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Międzyrzecz, d. 30. Czerw. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Dom mieszkalny wraz z kuźnią i ogrodem ta na ulicy Luizkiey pod No. 666., 669., 670 i 671 położony, do machinisty Neugebaura i małżonki iego należący, oszacowany na 1029 Tal. 25 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w registraturze, ma być dnia 29. Listopada 1837 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Wagrowiec.

Das im Magrowiecer Kreise zu Przy=
sieka= Hauland unter No. 17. belegene,
dem Bauer Johann Kühn gehörige Grund=
siuck, abgeschätzt auf 253 Rthlr. soll zufolge der, in unserer Registratur einzus
sehenden Taxe am 12. Oktbr. 1837
Vormittags 9 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Zugleich werden alle unbekannten Realpratendenten zu diesem Termine mit der Warnung vorgeladen, daß sie sonst mit ihren Real-Ansprüchen an das Grundfinct prafludirt werden sollen.

Wagrowiec, ben 7. Juli 1837.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Wągrowcu.

Nieruchomość w Wągrowieckim powiecie na Przysieckich holendrach pod liczbą 17 położona i oszacowana na 253 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze naszey, ma być dnia 12. Października 1837 przed południem o godzinie 9. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni zapozywaią się na ten termin pod tém ostrzeżeniem: iż w razie przeciwnym z swemi pretensyami realnemi do téy nieruchomości wykluczonemi zostaną.

Wagrowiec, dnia 7. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

9) Bekanntmachung. Der Gutsbesitzer Franz Xaver v. Moszczenski zu Jablowko, und das Fräulein Julianna v. Sulerzycka, haben vor Eingehung der von ihnen beabsichtigten She, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Schubin, ben 30. August 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stabt= Gericht. Obwieszczenie. Ur. Franciszek Xawery Moszczeński dziedzic Jabłowka i Ur. Julianna Sulerzycka Panna, wyłączyli przed wstąpieniem w zamierzone przez nich małżeństwo, wspólność maiątku i dorobku.

Szubin, dnia 30. Sierpnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

In Folge Huf= 10) Dublicandum. trages des Roniglichen Dber = Landesge= richts zu Dofen, werben im Termine ben 2. November c., fruh 9 Uhr, und an ben folgenden Tagen, in 3buny, im Saufe bes Stephan Grabowsti, beffen Beinlager von 7657 Flaschen alten Ungarweine, unter benen bedeutende Quantitaten aus ben 1780er und 1790er, fo wie aus ben Jahren 1806, 1811 und 1822 fich befinden und welche im Gan= gen auf 14,731 Rthlr. 12 Ggr. 6 Pf. taxirt worden find, nicht minber Wein in Raffern und Rellergerathichaften, tagirt ouf 106 Rtblr. 4 far. 6 pf., im Wege ber Exefution an ben Deiftbietenben gegen Baarzahlung verfauft werden. Das In= ventarium ift in ber Land = und Stadt= Gerichte-Regiftratur einzuseben.

Rrotofdin, ben 25. Auguft 1837.

Der Land= und Stadtgerichte-Rath Marschner.

Publicandum. W skutek polecenia Król. Sadu Nadziemiańskiego w Poznaniu, w terminie dnia 2. Listopadar. b. o godzinie 9téy zrana i w nastepuiacych dniach w Zdunach w domu Stefana Grabowskiego, skład winny tegoż, zawierający 7657 butelek starego wina Węgierskiego, pomiędzy któremi znaczne ilości z lat 1780 i z lat 1790 tudzież z r. 1806. 1811 i 1822 się znavdują, i które ogólnie na 14,731 Tal. 12 sgr. 6 fen. ocenione zostały, tudzież wino w beczkach i narzędzia sklepowe, otaxowane na 106 Tal. 4 sgr. 6 fen. w drodze exekucyi naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane zo-

Inwentarz w Registraturze Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego przeyrza-

ny być może.

Krotoszyn, d. 25. Sierpnia 1837. Król, Prusk. Sądu Ziemskomieyskiego Radzca Marschner.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen.

Nro. 229. Montag, ben 25. September 1837.

11) Steckbrief. heute Nachmittag, während ber Gefangenwarter fich im Dienste entfernt hatte, find die hier vershaftet gewesenen gefährlichen Berbrecher, beren Signalement unten folgt,

1) Bartholomaus Rondedi, wegen Bigamie in erfter Inftang gu 3 Jahe

ren Zuchthaus verurtheilt,

2) Monciech Olfzeweft, alias Johann Organisat, der schon ofter wegen Diebstahl in Untersuchung gestanden, und auch jest wegen Diebstahl vershaftet,

mittelft gewaltsamen Ausbruchs aus bem

biefigen Gefangniffe entwichen.

Alle resp. Behörden und Individuen, werden gebührend ersucht, dieselben, wosie sich betreten lassen, verhaften, und an uns abliefern zu lassen.

Trzemeizno, ben 16. Sept. 1837. Roniglich Preuß. Land= und Stadtgericht.

1. Signalement bes Bartholomaus Rondecki.

1) Religion, fatholisch;

2) Alter, 37 Jahr;

3) Große, 5 guß 21/2 300;

List gończy. Dziś po południu w czasie, gdy się posługacz więźniów w służbie oddalił, zbiegli tu w więźeniu będący niebezpieczni złoczyńcy, których rysopis niżéy się znayduie:

 Bartlomi Kondecki, który względem bygmie w I. instancył na 3 lata domu poprawy skazany.

2) Woyciech Olszewski, alias Jan Organiszak, który iuż kilka razy względem kradzieży w indagacyi się znaydował, iteraz względem téy zbrodni uwięzionym był,

przez gwaltowne wylamanie z tutey-

szego więźenia zbiegli.

Wszystkie resp. władze i indywidua wzywamy uprzeymie, aby zbrodniarzy tych, gdzie się pokażą, schwytać i nam stawic kazać.

Trzemeszno, d. 16. Września 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

1. Rysopis Bartlomiea Kondeckiego.

1) Religia, katolicka;

2) wiek, 37 lat;

3) wzrost, 5 stop 2 cali;

4) Saare, brunett;

5) Stirn, gewolbt;

6) Augenbraunen, schwarg;

7) Augen, blau;

8) Nase, proportionirt;

9) Mund, proportionirt;

10) Bart, schwarz;

11) Rinn, rund;

12) Geficht, oval;

13) Gefichtefarbe, gefund;

14) Statur, mittel;

15) Sprache, polnisch;

16) befondere Rennzeichen, feine.

Befleibung.

Hellblautuchene Walluschke mit gelben Andpfen,

bunkelblautuchene Beste, weißleinene Hosen, lange Stiefeln, weißleinenes Hembe, gruntuchene Muge mit Schirm.

2. Signalement bes Worciech Olfzewöki.

1) Religion, fatholisch;

2) Alter, 29 Jahr;

3) Große, 5 Fuß 1 3011;

4) haare, blond; 5) Stirn, frei;

6) Augenbraunen, blond;

7) Augen, blau;

8) Nafe, } proportionirt;

10) Bart, blond;

11) Rinn, rund;

12) Gesicht, oval;

13) Gefichtefarbe, gefund;

4) włosy, brunatne;

5) czoło, wypukle;

6) brwi, czarne;

7) oczy, niebieskie;

8) nos, } proporcyonalne;

9) usta, J

10) broda, czarna;

11) podbrodek, okrągły;

12) twarz, okrągła:

13) cera twarzy, zdrowa;

14) sytuacya, średnia;

15) mowa, polska;

16) szczególne znaki, żadne.

Odzież:

Jasna niebieska wołoszka zźółtemi guzikami.

Ciemno niebieska westka. Spodnie płócienne.

Boty dlugie.

Koszulę płócienną. Czapkę sukienną zieloną z rydelkiem.

2. Rysopis Woyciecha Olszewskiego.

1) Religia, katolicka;

2) wiek, 29 lat;

3) wzrost, 5 stóp 1 cal;

4) włosy, blond;

5) czoło, odkryte;

6) brwi, blond;

7) oczy, niebieskie;

8) nos, proporcyonalne;

10) broda, blond;

11) podbrodek, okragly;

12) twarz, okrągła;

13) cera twarzy, zdrowa;

14) Statur, unterfett;

leinenes hembe.

15) Sprache, polnisch;

16) besondere Rennzeichen, feine. Belleibung. Blautuchene Mute mit Schild und Samnitbram, blautuchener Ueberrock, ffreifige Commerhofen, bunte Befte, rothbuntes Salstuch, Stiefeln,

14) sytuacya, niska;

15) mowa, polska;

16) szczególne znaki, żadne. Odzież.

Czapka niekieska sukienna z ry. delkiem. Surdut sukienny niebieski. Spodnie w paski latowe. Westka pstra. Chustka na szyi czerwona bestra. Boty. Koszula płócienna.

12) Bekanntmachung. Die Bere pflegunge:, Befleidunge:, Beleuchtunge=, Reinigunge = und Lager = Bedurfniffe fur bie biefige Frohnfeste und Straf = Unftalt auf bas Jahr 1838, follen im Bege ber Submiffion an ben Mindeftforbernben ausgethan werben.

Der ungefahre jahrliche Bebarf ber

gebachten Wegenstande beträgt:

880 Schffl. Kartoffeln, 100 Schffl. Grbsen, 7 Scheffel Bobnen, 66 Scheffel Gerffengrute, 12 Scheffel Safergrute, 64 Scheffel Buchweigengrube, 66 Schffl. Gerffengraupe, 2 Schfft. Sirfe, 40 Pfb. Weizenmehl, 22,800 Pfund gebeuteltes Roggenmehl, 312 Pfb. Reis, 4 Schfft. Mohruben, 5980 Stud Beeringe, 1524 Pfund Butter, 938 Pfund geraucherten Speck, 5980 Pfd. Rochfalz, 3640 Pfd. Rindfleifc, 14,904 Quart Bier, 10,738 Pfund meißes Roggenbrobt, 128,570

Obwieszczenie. Dostawa potrzeb żywności, odzieży, światła, czyszczenia i posłań dla więźniów tuteyszego fronfestu na rok 1838 ma być w drodze submissyi naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczoną.

Roczna potrzeba wyżey wymienionych artykułów wynosi około.

880 korcy ziemniaków, 100 korcy grochu, 7 korcy grochu białego, 66 korcy kaszy ięczmienney, 12 korcy kaszy owsianey, 64 korcy kaszy taterczaney, 66 korcy pęczaku, 2 korce kaszy iaglannéy, 40 funtów mąki pszennéy, 22,800 funtów mąki żannéy pytlowey, 312 funtów ryżu, 4 korce marchwi, 5980 sztuk śledzi, 1524 funtów masla, 938 funtów słoniny wędzoney, 5980 funtów soli, 3640 funt. mięsa wołowego, 14904 kwart piwa, 10738 funtów chleba

Pfund Roggenschrotbrodt, 8698 Quart Sauerfohl.

200 Ellen graues Tuch, 700 Ellen Futterleinewand, 1000 Ellen Hosendrillich, 100 Paar Mannsschuhe, 100 Paar
Flicksohlen, 100 Paar wollene Socken,
1300 Ellen Hembenleinewand, 150
Ellen Warp, 40 Paar Frauensschuhe,
20 Paar Flicksohlen, 50 Paar wollene
Strumpfe, 150 Ellen Schürzen= und
Tückerleinwand, 10 Ellen Kattun, 200
Ellen weißes leinen Band, 50 Dugend
hölzerne Formknopfe, 4 Stein guten
Flachs.

1400 Pfund raffinirtes Brennbl, 6 Pfd. lose Baumwolle, 80 Pfd. gegoffene und 100 Pfd. gezogene Talglichte, 350 Pfd. grune und 16 Pfd. weiße Seife.— 600 Ellen Drillich, 50 Stud weiße wollene Lagerbecken, 80 Ellen Handtücher, 50 Schock Roggenstroh.

Die Gebote werden in den Submiffio, nen, auf die vorstehend geoachten Belleis dunges, Beleuchtunges, Reinigunges und Lagerbedurfnisse, pro Elle, Stuck, Paar, Stein, Pfund und Schock abgegeben, für die Berpflegunge Bedurfniffe pro Kopf und Tag.

Die Submiffionen muffen über jeden Artikel deutlich geschriebene Benennung und Bahl enthalten und mit der Unterschrift vollzogen in unserer Registratur,

żytnego pytlowego, 128,570 funtów chleba razowego, 8698 kwart kapusty.

200 łokci sukna szarego, 700 łokci płótna na podszewki, 1000 łokci drylichu na spodnie, 100 par trzewików męzkich, 100 pary podeszew do naprawki, 100 pary wełnianych pończoch męzkich, 1300 łokci płótna Inianego na koszule, 150 łokci warpu, 40 pary trzewików kobiecych, 20 par podeszew do naprawki, 50 par pończoch wełnianych, 150 łokci płótna granatowego drukowanego, 10 łokci kattunu ciemno pstrego, 200 łokci lnianych taśmów, 50 tuzinów foremek drewiannych, 4 kamienie lnu.

1400 funtów oleiu czyszczonego, 6 funtów bawelny, 80 funtów lanych i 100 funtów ciągnionych świec łoiowych, 350 funtów szarego i 16 funtów twardego mydła, 600 lokci drylichu, 50 białych wełnianych derów, 80 łokci ręczników i 50 kóp słomy długiéy żytnéy.

Oferty w deklaracyach piśmiennych mniey żądaiących na wyżey wyrażone potrzeby, odzieży, światła, czyszczenia i postań, maią być na łokieć, sztukę, parę, kamień, funt i kopę; na żywności zaś za osobę i dzień złożone resp. oznaczone.

Deklaracye piśmienne powinny przedmioty wyraźnie mieć wypisane i wymienione, niemniey ilość żądaną obeymować i podpisem podające6 Uhr, versiegelt, auch auf bem Couvert mit bem Damen bes Gubmittenten ber= feben, abzugeben.

Spater überreichte Gubmiffionen wer= ben nicht weiter angenommen. - Bur Eroffnung ber Gubmiffionen wird Termin auf ben 1 3. Detober b. 3. in unferm Gefchafrelofale fruh 9 Uhr angefest. Geber Submittent hat fich an biefem Tage perfonlich einzufinden und bor Eroffnung feiner Submiffion eine baare ober in gul. tigen Staatspapieren gu leiftenbe Rantion pon 500 Rthlen. niebergulegen. Diese Raution nicht zu erlegen vermag, Deffen Gubmiffion bleibt uneroffnet und wird ihm gurudgegeben, - Bor Gin= reichung ber Gubmiffionen fonnen bie Lieferunge = Bedingungen und bie Etate= preise, welche nicht überftiegen werben burfen, über die genannten Gegenstande wahrend ber Amtöffunden in unferer Re= giftratur eingesehen werben.

Koronowo, ben 15. Septbr. 1837.

bis jum 12. Oftober b. J., Abende go zaopatrzone w Registraturze naszéy naydaléy do dnia 12go Października r. b. o godzinie 6tév w wieczór zapieczętowane i na kopercie nazwiskiem podaiącego oznaczone, być złożone.

Późniéy podane submissye przy-

iętemi nie będą.

Do otworzenia submissyów takowych wyznaczyliśmy termin na dzień 13go Październikar. b. zrana o godzinie 9tév wizbie posiedzeń Sądu naszego, w którym każdy submittent osobiście stawić się winien i przed otworzeniem iego deklaracyi piśmiennie podanéy kaucya 500 Tal. w gotowiźnie lub w papierach rządowych złożyć. Kto takiéy kaucyi złożyć nie będzie w stanie, temu submissya nie otworzona zwróconą zostanie.

Przed złożeniem deklaracyi może każdy ochotę maiący warunki entrepryzy i ceny etatowe które nie mogą być przekroczone, wyżey wymienionych przedmiotów w godzinach służbowych w Registraturze naszey przey. rzyć.

Koronowo, dn. 15. Wrześ. 1837. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat. 13) Publikandum. Folgende Bauten und Reparaturen in Gerady Kościelny sollen im Wege ber Minus-Licitation ausgeführt werben.

a) Reparatur des Kirchenbaches, veranschlagt auf . 422 Mthlr. 14 fgr. - pf. außer den in natura zu leistenden hand = und Spannbiensten.

b) Neubau eines Bier-Familienhauses, verauschlagt auf 312 = 14 = - = c) bto. eines Schaafstalles, verauschlagt auf . . . . 365 = 22 = 9 =

d) dto. eines Wiehstalles, veranschlagt auf . . . . 416 = 1 = 9 = die Hand = und Spanndienste ber unter b, c, d. aufaeführten Neubauten sollen

f) Reparatur des Federviehstalles, veranschlagt auf . 44 = 10 = 3 =

gufammen 2426 Rthlr. 28 fgr. - pf.

Herzu habe ich einen Termin auf ben 5. Oktober c. fruh 10 Uhr hier im Rreis-Bureau anberaumt, wozu qualifizirte Unternehmungslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, wie die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden und die Kontrakts-Abschließung, nach Eingang der Genehmigung der Konigl. Regierung, sogleich erfolgen sou. Posen, den 14. September 1837. Konigl. Kreis= und Stadt = Volizei = Direktor.

v. Hohberg.

24) Bekanntmachung. Es soll am 5. Oktober c. Bormittags 9 uhr, auf bem Wilhelmsplatz verschiedenes altes Holz-Material eines Taubenschlages, einiger Hausen alter Dachziegelv, altes Zink und Eisenblech, so wie Nach mittags 3 uhr, im Hose des hiesigen Landwehrzeughauses, auf der Bronkerstraße, eine Parthie alte Mobel, Holz und Kasernen - Geräthe, öffentlich an den Meistbietenden, gegen gleich baare Zahlung verkauft werden, welches hiermit zur öffentlichen Kennt=niß gebracht wird. Posen, den 21. September 1837.

Ronigl. Garnifon = Berwaltung.

- 15) Im Berlage ber Classifer in Stuttgart, ift so eben erschienen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben: Der sinnreiche Junker Don Quirote von la Mancha, von M. C. de Saavedra, übersetzt von heine. 2 Bbe. in Lieferungen, jede Lieferung für 1 Sgr. 3 Pf.
- 16) Unction. Wegen Lokal-Beranderung follen Donner ftag ben 28. Septem b.er c. Bormittage 9 Uhr, auf der Wilhelmoftrage No. 18, verschiedene Mbebels und Hausgerath offentlich versteigert werden.
- 47) Ein sehr gut empfohlener junger Mann, welcher die Destillation aller Brannts weine, Liqueure und Rums nach den neuesten und besten Methoden grundlich verssteht, wunscht recht bald eine Stelle als Destillateur, und bittet, hierauf Restektirende, Briefe dieserhalb gutigst an herrn Destillateur A. L. Moewes, Wasmannssfraße No. 13 in Berlin, ergehen zu lassen.
- 18) Da bas jum 21. b. M. angekandigte Feuerwerk, wegen ber nichtgelieferten Gegenstände durch den Frachtfuhrmann, nicht stattfinden konnte, so wird dasselbe auf den 12. Oktober c. verlegt. Sch m i b t.
- 19) Montag ben 25. September frische Burft, Sauerfohl und Tangvers gnugen, wozu ergebenft einladet: Pillardi, neue Garte No. 24.
- 20) Montag ben 25. b. M. frifche Burft und Sauertohl: Friebel I.

and Hall and the Addition in South at his few or former was bet E. Sainter in beet in the state of the South South and the state of the

and the continue of the conference of the Country has seen to be and the country has seen to be a country of the country of th

er increased a few of the state of the state

articles of the of another state of the control of

To the series have a series and the series of the series and the series are the series and the series are the series are the series and the series are the s

arthronia comments from the design of the contraction